## Nº 263.

## Posener Intelligenz = Blatt.

## Sonnabend den 2. November 1833.

Ungefommene Fremde bom 31. Oftober 1833.

br. Geh. Dber-Reg. Rath Schmedding aus Gnefen, fr. Graf v. Dziedus findli aus Reudorf, Br. Domainenbeamter v. Blanc aus Birnbaum, Br. Maler Wollenberg aus Inowraciam, I. in No. 99 halbeorf; fr. Raufm. Gbig aus Kros tofchin, Sc. Raufm. Lion aus Liffa, I. in No. 124 Magazinstraße; Gr. Kaufm. Lieboff aus Frauftadt, I. in No. 297 Bronferftrage; Gr. Raufin. Lippmann aus Filebne, die Hrn. Kaufleute Liffer und Anschel aus Fordon, I. in No. 350 Juden= ftrafe; Sr. Erbherr Goelinowefi aus Gonicy, Sr. Erbherr Rofczyneffi aus Brudzewo, I. in Do. 23 Ballifchei; Br. Erbherr v. Mofzegnnöff aus Pranficka, Br. Erbherr v. Dzimbowefi aus Lagiemnif, Gr. Erbherr v. Rofgudi aus Umultowo, Sr. Juftig=Commiff. v. Ranfowsti aus Gnefen, I. in Do. 25 1 Breslauerftrafe; Frau Guteb. v. Weffereta aus Bafrzewo, Sr. Conducteur Bodroth aus Birnbaum, Sr. Raufm. Bufche aus Gferlohn, I. in Do. 1 St. Martin; Br. Gerber Better aus Gnesen, Die Brn. Sanbelsleute Cirefa und Cohn aus Breslau, I. in Do. 33 Wallischei; Br. Friedensgerichte-Uffeffor Magurtiewicz aus Pudewig, Br. Guteb. v. Radonski aus Jaftrzemba, Sr. Guteb. v. Radonski aus Rudnik, I. in No. 384 Gerberftrafe; fr. Guteb. b. Rofgucti aus Bialez, fr. Guteb. b. Gforafemeffi aus Glinno, I, in Do. 394 Gerberftrafe; Sr. Reg. Rath v. Radoff aus Rurnif, I. in No. 95 St. Abalbert; Gr. handelsm. Abrahamegyf aus Wreschen, I. in No. .118 Ballischei.

Avertissement. Jum Berkauf bes zu Koronowo unter No. 296 belegenen, den Seiler Gottlieb Funkschen Scheleuten gehörigen, auf 168 Athl. 15 Sgr. abgeschätzten Grundstücks, sieht im Wege der nothwendigen Subhastation ein Vietungs-Termin auf den 19. Dezember

Obwieszczenie. Do przedaży posiadłości w Koronowie pod No. 296. położonéy, małżonków Funk powrożników własne, na 168 Tal. 15 sgr. ocenionéy, wyznaczony iest w drodze koniecznéy subhastacyi termin licytacyiny na dzień 19. Gru-

Berichts,Affeffor Botticher Morgens um naszym lokalu służbowym. 8 Uhr an hiefiger Gerichtsftelle an.

Die Tore kann in unferer Registratur eingesehen werben.

Bromberg, ben 30. August 1833. Ronigl. Preng. Land = Gericht.

Woittalcitation. Die etwanigen unbefannten Erben ber gu Ropnit am 30. September 1826 verftorbenen Unna Beata Louise gebornen Lehmann, verwittwet gewesenen Coldat Emanuel Grundt, gulett verehelicht gewesene Tuch= macher Schneiber bafelbfe, werden bier= burch aufgefordert, im Termine ben 8. Januar 1834 Bormittage um 9 Uhr auf dem hiefigen Gerichte entweder perfonlich ober burch gefetlich zulässigen Bevollmächtigten, wozu ihnen ber hiefige Juffigrath Wittwer vorgeschlagen wird, gu erscheinen, fich als Erben gu legitis miren und ihre Rechte mahrzunchmen, bei ihrem Musbleiben aber zu gewartigen, bag ber etwanige Nachlaß ber zc. Schnei= ber als herrenloses Gut bem Fistus an= heimfallen foll.

Wollstein, den 1. April 1833. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Subhastationspatent. Das hie= felbst am neuen Ringe unter Do. 293. (Gervis = Do. 20) belegene, ben Anton und Mariane Bieniemskischen Cheleuten gehörige Wohnhaus nebst Hofraum und Garten, gerichtlich auf 708 Athl. 19 Sgr. 8 Df. abgeschäht, soll Schuldens

c. por bem herrn Dber-Appellationes dnia r. b. zrana o godzinie 8. w

100160

Taxa może bydź przeyrzana każdego czasu w naszéy Registraturze. Bydgoszcz, d. 30. Sierpnia 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Nieznajomi sukcessorowie zmarłéy w Kopanicy w dniu 30. Września 1826 r. Anny Beaty Louisy z domu Lehmann, byłéy owdowiałéy Grundt, ostatnio zamężney sukiennikowi Schneider tamże, zapozywaią się ninieyszem, aby sie, w terminie dnia 8. Stycznia 1834. przed południem o godzinie 9. w tuteyszym Sądzie osobiście lub przez prawnie dozwolonego pełnomocnika, na którego im tuteyszy Radzca Sprawiedliwości Wittwer proponuie się, stawili, iako sukcessorowie należycie się wylegitymowali i praw swych dopilnowali, w razie bowiem przeciwnym pozostałość zmarłéy Szneydrowey za bezdziedziczną uznaną będzie i fiskusowi przypadnie.

Wolsztyn, d. 1. Kwietnia 1833. Król. Pruski Sad Pokoju.

Patent Subhastacyiny. Dom należący się Antoniemu i Maryannie małżonkom Wiśniewskim, tu na nowym rynku pod Nrem. 293. (serw. Nrem. 20.) położony, wraz z podworzem i ogrodem, sądownie na 708 Tal, 19 sgr. 8 fen. oszacowany,

halber in bem auf ben 10. Januar 1834 Vormittags um 10 Uhr vor dem Referendarius Neimann in unserm Infiruktions-Zimmer anderweit anberaumten Termine an den Meistbietenden verkauft werden, zu welchem Kauflustige hiermit eingeladen werden,

Die Tare kann wahrend ber Dienstftunden in unserer Registratur eingesehen werben,

Rrotoschin, ben 28. September 1833. Fürstlich Thurn- und Tarissches Fürstenthums- Gericht.

Bekanntmachung. Die Benutzung der hiesigen Stadtwaage und der dazu gehörigen Raume und Utensissen, soll vom 1. Januar 1834 ab die ultimo December 1836, mithin auf Drei Jahre an den Meistbietenden verpachtet werden.

Hierzu ist ein Licitations-Termin auf ben 18. Movember b. J. Bormitztags 10 Uhr in unserm Sessions-Saale anberaumt, zu welchem Pachtlustige einzgeliden werden.

Die Pachtbedingungen konnen in unferer Registratur während ber Dienstftunden eingesehen werden.

Posen, ben 23. Oftober 1833.

Der Magiftrat.

sprzedanym być ma z przyczyny długów w terminie dalszym na dzień 10. Stycznia 1834. o godzinie 10. przed południem przed Referendarzem Reimann w izbie naszey instrukcyjney wyznaczonym naywięcey daiącemu, na który ochotę kupna maiących ninieyszem zapozywamy.

Taxa może bydź w godzinach służbowych w Registraturze naszéy

przeyrzaną.

Krotoszyn, d 28. Września 1833. Xiążęcia Thurn i Taxis Sąd Xięstwa.

Obwieszczenie. Dochód wagi mieyskiéy tuteyszéy i należące do niéy sprzęty i mieysca, maią być wypuszczone w dzierzawę trzyletnią, to iest od 1. Stycznia 1834. roku aż do ostatniego Grudnia 1836., drogą publicznéy licytacyi.

Termin licytacyi wyznacza się na dzień 18. Listopada r. b. przed południem o godzinie 10., a odbywać się będzie w sali sessyonalnéy na Ratuszu.

Warunki dzierzawy znaydują się w naszey Registraturze, gdzie podczas godzin służbowych przeyrzane bydź mogą.

Poznań, d. 23. Października 1833. Magistrat.

Bekanntmachung. Im Auftrage bes Konigl. Landgerichts zu Krotoschin follen aus dem Rochlower Walde bei Rempen 85 Stud alte Riefern, 39 Stud Felbeichen und 37 Morgen Birfen in termino ben 15. November c. zu Rochlow an ben Meiftbietenben gegen gleich baare Zahlung burch ben Unter= zeichneten verfauft werben.

Rrotofdin, ben 24. Oftober 1833.

Der Ronigl. Landgerichts=Rath Strempel.

Obwieszczenie. Z polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie. z boru Kochlowskiego pod Kempnem 85 sztuk starych sosien, 39 sztuk dębów polnych i 37 morgów brzeziny w terminie dnia 15. Listopada r. b. w Kochlowie naywięcey daiącemu za gotową zaraz zapłate przez podpisanego przedane bydź maia.

Krotoszyn, d. 24. Paźdz. 1833. Król. Sądu Ziemiańskiego Sędzia Strempel.

Bekanntmachung. Mittwoch ben 13. November b. 3. werde ich, hoberen Auftrages jufolge, Rachmittags um 3 Uhr im Lofale bes biefigen Ronigl. Landgerichts, golbene Uhren, Gilber= gefchier und Pratiofen, gufammen etwa im Werthe von 450 Rthl., im Wege ber Auftion meiftbietend verfaufen.

Pofen, ben 28. Oftober 1833. Gunther,

Landgerichte = Referendarius.

Obwieszczenie. W środe dnia 13. Listopada r. b. sprzedawać będę z polecenia wyższego po południu o godzinie 3. na zamku sądowym złote zegarki, śrebne naczenia i kleynoty, w wartości 450 Tal., naywięcey daiącemu za gotową zaplate.

Poznań, d. 28. Października 1833. Günther,

Referendarz Sądu Ziemiańskiego.

Bappen, Ramenszuge und bergleichen werben in Ringe und Petschafte jeber Grofe auf das Wohlfeilfte gestochen; Stempel, von welcher Urt fie auch immer fenn mogen, auf bas billigfte gefdnitten, und Petfcafte gu Dominials, Rir= dens und Berichte-Giegel, jum niedrigften Preise angefertigt burch Subner & Gohn in Breslau.

Seute Connabend ben 2. November frifde Burft bei Reichardt.